# Ner 149 i 150.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 29 Listopada 1843 r.

Nro 6110.

# SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż P. Michał Edward dwojga Imion Mohr do Urzędu Fizyka Miasta Krakowa przywrócony, obowiązki te z dniem 1 Grudnia r. b. sprawować rozpocznie.

Kraków dnia 27 Listopada 1843 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Sekretarz Jlny Senatu Maiewski.

Nowakowski Sek. D. K. Senatu.

Nro 9776.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Na właściwej drodze odebrawszy zawiadomienie, że w czasie pożaru we wsi Łęgu dnia 7 Października r. b. w niesieniu ratunku odznaczyli się: Jan Szczurek, Tomasz Kura, Szymon Wlazło, Walenty Okoń, Karol Popek, Wojciech Wlazło, Urszula Sosanka i Łukasz Tynor, przeto tymże Wydział publiczną pochwałę oddaje.

Kraków dnia 2 Listopada 1843 roku.

Senator Prezydujący Koppp. Referendarz L. Wolff.

Nro 5595.

#### OBWIESZCZENIE.

# WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy ogłoszona w dniu 25 Października b. r. Nro 5206 D. W. licytacya na sprzedaż 2000 centnarów Cynku do skutku nieprzyszła, przeto w dopełnieniu postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 16 Października r. b. Nro 5410 D. G. zawiadomia Wydział niniejszym

tych wszystkich, których to interessować może, iż dzień 19 Grudnia r. b. przeznaczonym został do odbycia publicznej, lecz już głośnej licytacyi, na sprzedaż powyższej ilości Cynku od zniżonej ceny do Złp. 31 za każdy centnar wagi berlińskiej; ktokolwiek zatem jest w checi nabycia wystawionej na sprzedaż partyi, winien w dniu wyżej wyszczególnionym, a mianowicie o godzinie 10tej rannej zgłosić się do Biór Wydziału Skarbowego, gdzie rozpocznie się sprzedaż wyszczególnionej powyżej ilości Cynku odczytaniem warunków licytacyi, przy której zaofiarowania wyżej ceny oznaczonej przyjmowane tylko będa. Na vadium potrzebną będzie kwota wynosząca Złp. 6200. Życzący sobie przejrzeć warunki licytacyi, przed rozpoczęciem takowej będzie to mógłuczynić każdego czasu w godzinach kancellaryjnych.

Kraków dnia 23 Listopada 1843 roku.

Z. Senatora Prezydującego Sobolewski.

Z. Sekretarza Wydziału F. Girtler.

### Nro 22,842. DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w depozycie Policyjnym znajduje się latarnia powozowa w d. 7 b. m. w ulicy Grodzkiej znaleziona; przeto Dyrekcya Policyi wzywa niewiadomego właściciela, aby się po odbiór takowej z stósownemi dowodami w terminie jednego miesiąca od dnia dzisiejszego poczy-

nając, zgłosił; w razie bowiem przeciwnym latarnia w mowie będąca przez licytacyą publiczną sprzedana zostanie.

Kraków dnia 10 Listopada 1843 roku.

(3 r.)

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Ducillowicz.

Nro 23,047.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż starozakonnemu Salomonowi Moisinger karta krajowości zaginęła; ktoby takową znalazł lub o jej znajdowaniu się miał jaką wiadomość, zechce o tem Dyrekcyi Policyi donieść.

Kraków dnia 15 Listopada 1843 roku.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducillowicz.

Nro 23,505.

#### DYREKCYA POLICYI.

Podaje do wiadomości, iż w dniu 14 b. m. znalezioną została pod bramą Floryańską konewka nowa; ktoby przeto takową zagubił, po odebranie zgłosić się zechce.

Kraków dnia 19 Listopada 1843 roku.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducillowicz.

Nro 432.

# DYREKCYA OGÓLNA SZPITALI

w Wolnem Mieście Krakowie.

Zawiadamiajac publiczność, iż na dniu 7 Grudnia r. b. od godziny 11téj do 1 z południa odbędzie się w Sekretaryacie Dyrekcyi Ugólnéj licytacya przez deklaracye opieczętowane, na dostawe żywności do Szpitala Starozakonnych na Kazimierzu przy Krakowie położonego, przez lat trzy trwać mająca, poczynając od dnia 1go Stycznia 1844 roku i od ceny gr. 121 za żywienie jednej osoby chorej i posługi Szpitalnéj ustanowionej; wzywa zyczących sobie podjąć się tej entrepryzy, ażeby deklaracye swe w miejscu i czasie powyżej wymienionych składali, w których wyszczególnią, po ile dziennie jednę Osobę niżej ceny powyż ustanowionej przez czas entrepryzy żywie będą, nadto złożą w Kassie Głównej Szpitala Starozakonnych vadium w kwocie Złp. 600 i to w depozycie rzeczonej Kassy, aż do expiracyi kontraktu o tę entrepryze zawrzeć się mającego, pozostanie; równie zawiadamia sie kogo to dotyczy, iż porcye nadzwyczajne, z ordynacyi Lekarza Chorym dostarczone, beda oddzielnie płacone, po cenie w warunkach licytacyi zamieszczonej i przedsiębiorca będzie miał mieszkanie, opał do niego i do kuchni, inne zaś warunki w miejscu do licytacyi przeznaczoném, odczytać sobie można.

Kraków dnia 18 Listopada 1843 roku.

Za Prezydującego J. Księżarski. Sekretarz Tyralski. Nro 459.

# DYREKCYA OGÓLNA SZPITALI

w Wolnem Miescie Krakowie.

Z powodu expirujących z dniem ostatnim Grudnia r. b. kontraktów o dostawę lekarstw do Szpitali Śgo Ducha, Braci Mifosierdzia i Starozakonnych, z właścicielami Aptek zawartych, Dyrekcya Ogólna podaje do wiadomości powszechnej, iż na dniu 7 Grudnia r. b. od godziny 11téj do 1éj z południa, odbędzie się w jej Sekretaryacie licytacya przez deklaracye opieczętowane, na dostawę lekarstw do Szpitali rzeczonych, przez czas od dnia 1 Stycznia 1844 do końca Grudnia 1846 roku trwać mającą. Właściciele przeto Aptek w Mieście Krakowie i na Kazimiérzu istniejących, życzący sobie dostarczać lekarstwa do Szpitali powyżej wspomnionych, a Im przyległych, zechcą deklaracye swe opieczętowane w miejscu i czasie powyż oznaczonych złożyć, w których wyrażnie zamieszczą ilość rabatu, jaki najniższy od taxy Rządowej lekarstw na korzyść Szpitali odstąpią. Uprócz tego składający deklaracye złożą w Kassie Głównej vadia na dostawę lekarstw: do Szpitala Sgo Ducha Zip. 600, Braci Miłosierdzia Złp. 300 i Starozakonnych Złp. 600, które aż do expiracyi przyjętych na siebie zobowiązań, w Kassach Szpitalnych pozostaną; o innych zaś warunkach licytacyi każdego czasu w Sekretaryacie Dyrekcyi Ogólnej poinformować się mogą.

Kraków dnia 18 Listopada 1843 roku.

Za Prezydującego J. Księżarski. Sekretarz Tyralski. Nro 6290.

#### TRYBUNAR.

Wolnego Nienodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Wzywa mających prawo do massy Macieja Kryszkiera z kwoty Złp. 300 w skrypcie w Depozycie Sądowym złożonym, składającej się, aby po odbiór rzeczonego skryptu w terminie miesięcy 3ch zgłosili się, pod rygorem przyznania takowego na rzecz Skarbu publicznego.

Kraków dnia 8 Listopada 1843 roku.

Sedzia Prezydujący DYMIDOWICZ. Sekretarz Lasocki.

Liberary Larrentz

Nro 3806.

#### TRYBUNA &.

Wzywa mających prawo do massy Nathana Spitzer składającej się z kwoty Złp. 25 gr. 13 gotowizną i z kwoty Złp. 260 hipotecznie zabezpieczonej, przez P. Jana Pacaka w roku 1832 na satysfakcyą summy Złp. 269 gr. 15 zapowiedzianej, aby się po odbiór tejże z stósownemi dowodami w przeciągu miesięcy trzech zgłosili, pod rygorem postąpienia jak z massą bezdziedziezną.

Kraków dnia 15 Listopada 1843 roku,

Prezes Trybunału MAJER.

(1 r.)

Sekretarz Lasocki.

Nro 553.

#### TRYBUNAL

Wzywa mających prawo do massy Justyny Kohlsdorfowej z kwoty Złp. 10 gr. 16 w gotowiznie i Złp. 448 w skryptach w depozycie Sądowym złożonej, aby po odbiór takowej w terminie trzech miesięcy z stosownemi dowodami do Trybunału zgłosili się, pod rygorem postąpienia z massą tą jako bezdziedziczną.

Kraków dnia 17 Listopada 1843 roku.

Sędzia Prezydujący Dyminowicz.

(1 r.)

Sekretarz Lasocki.

#### Nro 4461.

#### TRYBUNAL.

Gdy w massie Tekli 1go ślubu Ascherowej 2go Gruszeckiej znajduje się w depozycie Sądowym kwota gr. 20 pochodząca z większej summy Złp. 60, tytułem kaucyi w sprawie z Luszkiewiczem złożonej po opłacie prenotowanych stępli pozostała; przeto Trybunał wzywa mających prawo do pomienionej kwoty, aby się po odbiór takowej w przeciągu miesiąca jednego z prawami swemi zgłosili, gdyż w razie przeciwnym kwota ta jako rzecz opuszczona na rzecz Skarbu publicznego przyznanąby została.

Kraków 10 Listopada 1843 roku.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz Lasocki.